## Nº 209.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Sonnabend ben 31. August 1833.

Ungefommene Fremde vom 29. August 1833.

Br. Liebestind, Major a. D. und int. Landrath, aus Roften, Gr. Graf Lubieneti aus Grat, Sr. Raufm. Safeloff aus Graubeng, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Sanbelsmann Geigermann aus Grag, I. in Do. 124 Magazinftrage; Sr. Burger Dopometi and Gnefen, I. in Do. 30 Ballifchei; Br. Partifulier Giforefi aus Grat, I. in Do. 110 St. Martin; Br. Apotheter Bellgrafe aus Schonlante, Sr. Defon. Commiff. Rnopf aus Zaborowo, die Brn. Brauer Guth, Rudiger und Radwig aus Bojanowo, I. in No. 95 St. Abalbert; Br. Pachter Niflewieg aus Sedzimojemo, I. in Do. 180 Mafferfrage; Gr. Guteb. v. Mofzegniefi aus Brubinn, Br. Guteb. v. Bronifowefi aus Golejewto, I. in Do. 384 Gerberftrage; fr. Guteb. Rurg aus Konojaby, I. in Do. 394 Gerberftrage; fr. Sandelsmann Rlaum aus Rawicz, Gr. Sandelsmann Sirfch aus Janowiec, I. in Do. 350 Ju-Denftrafe; Br. Pachter Klutowefi aus Zione, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Guteb. v. Dziembowefi aus Lagiewnif, I. in Do. 251 Breslauerftr.; Gr. Guteb. Offrowell aus Debnica, Gr. Dberamtmann Rummer aus Szelejewo, I. in Do. 26 Mallifchei; Br. Erbherr Gulbrannoffi aus Grat, I. in No. 243 Breslauerfir.; Br. Lieutenant a. D. b. Suchodolefi aus Samter, fr Fabrifant Schubert und Dr. Raufmann Schilling aus Breslau, I. in Do. 391 Gerberftrage; fr. Dber= amtmann Blodau aus nitiche, Gr. Dberbrenner Nicolai aus Rendorf, I, in Ro. 136 Wilhelmöftraße.

Boiktalcitation. Ueber ben Nach= laß des Landschafte=Rathe Laurenz von Starzenski, Besigere der im Samter= schen Kreise belegenen Guter Wierzeja und Grzebienisko, ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eroffnet worden.

Bir laben baber alle biejenigen, mel-

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Radzcy Ziemstwa Kredytowego Wawrzyńca Starzeńskiego, dziedzica dóbr Wierzei i Grzebieniska, w powiecie Szamotulskim położonych, process sukcessyino likwidacy ny pod dniem dzisieyszym otworzonym zo-

de Forberungen an bie Maffe haben, namentlich aber Die ihrem Aufenthalte nach unbestimmten Realglaubiger , als: bie Euphemia v Bafrzewefa wegen ber für ihren Erblaffer Gilverius b. Bafrges mefi Rubr. III. No. 13. auf Bierzeja und Grzebienisto eingetragenen, ihr jest theilweise gehorenden Forderung von 1686 Rthl. 16 Ggr. nebft Binfen, und bie Obriffin Nepomucena v. Schwerin geborne v. Bafrzemefa megen ber Rubr. III. Nro. 5. auf Grzebienisto eingetras genen Poft bon 24,000 Rthl., gur Liquida= tion biefer Forderungen in bem por bem Deputirten Dber-Landesgerichte-Referen= barius Pflucker auf ben 10. Septems ber c. in unferm Inftructione = 3immer Vormittage um 10 Uhr anbergumten Termine hierdurch unter ber Warnung por, bag bie Ausbleibenden ihrer etwa= nigen Vorrechte fur verluftig erflart und mit ihren Unspruchen nur an basjenige werden verwiesen werben, mas nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger pon ber Maffe noch ubrig bleiben mochte.

Den auswartigen Glaubigern, benen es an Befanntichaft bierfelbft fehlt, mers ben Die Juftig = Commiffarien Guberian, Benmann und Dgrodowicz zu Gachwals tern in Boricblag gebracht, von benen fie einen gur Dubrnehmung ihrer Ge= rechtfame mit Information und Bollmacht verfeben tonnen. Bugleich werben stał. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy pretensye do massy maią, mianowicie zaś z imienia, z pobytu i zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to: Euphemia Zakrzewska względem wierzytelności dla iéy spadkodawcy Sylweryusza Zakrzewskiego w Rubr. III. No. 13. na Wierzei i Grzebienisku zahypotekowaney, a teraz iey w części należącey, 1686 Tal. 16 dgr. z prowizya, i Pułkownikowa Nepomucena z Zakrzewskich Szwerin względem summy w Rubr. III. No. 5. na Grze. bienisku zaintabulowanéy w ilości 24,000 Tal., aby w terminie do likwidowania tychże pretensyi na dzień 10. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu naszego Pflücker w izbie instrukcyinév wyznaczonym się stawili, ostrzegaiąc ich, iż niestawaiący swych praw za pozbawionych uznani zostana, i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzy. cieli w massie pozostanie, odesłanemi będą.

Wierzycielom zamiescowym, któ. rym tu na znaiomości zbywa, proponuia się Kommissarze sprawiedliwości Guderyan, Weimann i Ogrodowicz, z których iednego dla dopilnowania swych praw obrać i tegoż informacya i pełnomocnictweni opa-

trzyć mogą.

in Verhangung bes offenen Urreftes alle biejenigen, welche von bem Laureng von Starzensti etwas an Gelbe, Sachen, Effecten ober Briefichaften binter fich haben, bedeutet, bavon an Niemand etwas zu verabfolgen, vielmehr uns babon forberfamft Unzeige zu leiften und die Gelber ober Sachen, mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte in bas ge= richtliche Depositum abzuliefern, unter ber Warnung, bag, wenn bem juwider bennoch Jemandem etwas bezahlt ober ausgeantwortet werden follte, bies für nicht geschehen erachtet, und gum Beften ber Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber der Inhaber folcher Gelder ober Sachen biefelben verschweigen und gurud= halten follte, er noch außerdem alles feines baran habenben Unterpfande= und anbern Rechtes fur verluftig erflart werden wird.

Posen, ben 10. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wiktalcitation. In Sachen, bestreffend den Concurs über das Vermögen bes verstorbenen Kammerherrn Xaver v. Broniss laden wir nachstehende, ihrem Aufenthalte nach unbekannte Hypothekens Gläubiger des im Schrimmer Kreise bestegenen Guts Gogolewo cum attinentiis, als:

- 1) bie Petronella geborne Berftopeta=
- 2) bie Apollonia geborne Godynefa, perwittwete Nochowska,

Zarazem wzywaią się przy połączeniu iawnego aresztu wszyscy ci, którzy od Wawrzyńca Starzeńskiego co w pieniędzach, rzeczach, effektach lub skryptach u siebie maią, aby z tego nikomu nic niewydawali, owszem nam niezwłocznie o tém donieśli, pieniądze lub rzeczy zaś z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu sądowego złożyli, pod tém zagrożeniem, iż w razie przeciwnym, gdyby komu co wypłacone lub wydane zostało, toby za nieuczynione uważanem, i na rzecz massy powtórnie ściągnioneby zostało, ieżeliby zaś posiadacz takich pieniędzy lub rzeczy, o takowych zamilczał, lub zatrzymać ie miał, ten oprócz tego maiace prawo zastawu lub inne, utracilby.

Poznań, d. 10. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W sprawie konkursowey nad maiątkiem zmarłego Xawerego Bronisza szambelana następuiących wierzycieli hipotecznych dóbr Gogolewa z przyległościami, powiatu Szremskiego, co do ich pobytu nieznaiomych, iako to:

- 1) Petronellę z Herstopskich Krasnowską,
- Apollonią z Godyńskich owdowiałą Noskowską,

3) die verwittwete Groß= Kron=Mar= fchallin v. Gurowefa,

oder deren Erben, Behufs Unmelbung und Nachweisung der Richtigkeit ihrer Forderungen zum Termin auf den 28. September c. Bormittags um 10. Uhr vor dem Deputirten Landgerichtes Math Brückner unter der Verwarnung hiermit vor, daß im Falle des Ausbleisbens sie mit ihren Forderungen an die Masse präkludirt werden sollen und ihnen gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Posen, ben 14. Marg 1833. Konigl, Vreuß. Landgericht.

Poitrale Citation. Auf ben Antrag bes Juftig-Commiffarii Douglas als Cu= rator bes Machlaffes bes am 24. Decem= ber 1821 zu Rawicz verstorbenen Lobel Abraham Littau, werden die unbefann= ten Erben zu bem, por bem Deputirten Landgerichts = Referendacius Langenmanr auf ben 20. Marg f. 3. frub um 9 Uhr hiefelbft anberaumten Termine gur Unmelbung und Begrundung ihrer Erb= Unspruche unter ber Vermarnung vorge= laben, daß fie im Fall ihred Micht = Er= icheinens mit ihren etwanigen Erb = Un= fpruchen an ben genannten Dachlaß pra= Fludirt, und diefer ale herrenlofes Gut bem Konigl. Fistus zuerkannt werden wirb.

Fraustadt, ben 9. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Land : Gericht.

3) owdowiałą Gurowską Marszalkową wielko-koronną,

lub tychże sukcessorów zapozywamy, aby końcem podania i udowodnienia swych pretensyy na terminie d n ia 28. W rześnia r. b. zrana o 10. godzinie przed Deputowanym R. S. Z. Brückner się stawili, w przeciwnym razie albowiem prekludowanie ich z swemi pretensyami do massy nastąpi i przeciw drugim wierzycielom wieczne milczenie im nakazanem będzie.

Poznań, dnia 14. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Ur. Douglas Kommissarza Sprawiedliwości iako Kuratora pozostałości w dniu 24. Grudnia 1821 r. w Rawiczu zmarłego Loebel Abraham Littau zapozywaią się niewiadomi sukcessorowie na termin przed Delegowanym Ur. Langenmayr Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego na dzień 20. Marca r. przyszlego zrana o godzinie gtéy w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczony, końcem podania i usprawiedliwienia ich pretensyi sukcessyinych pod tym rygorem iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do pomienionéy pozostalości prekludowani zostaną i pozostałość takowa iako dobro skarbowi przysądzona będzie.

Wschowa d. g. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Jum Verkauf des in der Stadt Schubin unter Mo. 65. belegenen, den Martin und Elisabeth Piehlschen Erben gehörigen, auf 406 Athl. 10 Sgr. abgeschätzen Grundstücksteht im Wege der nothwendigen Subhassation ein Vietungs: Termin auf den 12. Oktober d. J. vor dem Herrn Landgerichts = Ussessor Knebel Morgens um 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe fann in unserer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 22. Marg 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Die unter Mo. 72 und 73 (jest 70, 71 und 72) hieselbst belegenen, dem Steuereinnehmer Mathäus Koncikowski zugehörigen Grundsstücke, bestehend in einem in Fachwerk erbauten Wohnhause, Hofraum, Schuppen, Stall, Schweinkoben, Obstgarten, und zwei Gemüsegärten, welche zusammen auf 929 Athl. 2 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden sind, sollen im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Schneidemuhl den peremtorischen Licitations = Termin auf ben 12. November c. in unserem Gerichtslofale angesetzt, und laben faufzund besitzschie Rauflustige zu bemselben mit dem Bemerken ein, daß dem Meist

Obwieszczenie. Do przedaży nieruchomości wieczysto-czynszowéy
w mieście Szubinie pod No. 65. położonéy, do sukcessorów Marcina i
Ełźbiety Piehl należącéy, 406 Tal.
10 sgr. ocenionéy, wyznaczony został w drodze koniecznéy subhastacyi
termin licytacyiny na dzień 12. Paź dziernika r. b. zrana o godzinie
10. przed W. Knebel Assessorem
Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.
Bydgoszcz, d. 22. Marca 1833.
Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Grunta pod liczb. 72. i 73. (teraz 70., 71. i 72.) położone, Ur. Mateuszowi Koncikowskiemu poborcy w mieyscu należące, składaiące się z iednego w wiązarek zbudowanego domu mieszkalnego, podworza, szopy, stayni, kubla, ogrodu owocowego i dwóch ogrodów warzywnych, które to grunta w ogóle na 929 Tal. 2 fen. sądownie ocenione są, maią bydź w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Do tego celu wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile peremtoryczny termin na dzień 12. Listopada r. b. włokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę i zdolność kupna maiących z tem nadmieniem zapozywamy, że nierucho-

bietenben ber Zuschlag ertheilt, und auf spåter eingehende Gebote nicht gerück= sichtigt werden soll, wenn nicht gesetz= liche Grunde die Fortsetzung der Gub= hastation nothwendig machen.

Die Raufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht, die Taxe fann aber mahrend der Diensistunden jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Mafel, den 7. August 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

mość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną, taxa podczas służbowych godzin każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana bydź może.

Nakło, dnia 7. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftationsparent. Das in ber Stadt Miroczen auf ber Altstadt unter Mo. 78 (jest 76) belegene, ben Schuhmacher Friedrich George Gablerschen Erben zugehörige, in einem Wohnhause, Garten und einer Wiese bestehende, auf 130 Athl. gerichtlich abgeschäfte Grundsstüd, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Dazu haben wir im Auftrage bes Königl. Landgerichts Schneidemuhl einen peremtorischen Vietungs = Termin auf den 12. November c. in unserem Gerichtslokale angescht, und laben kauf= und besitzsähige Kauflustige zu demfelben mit dem Bemerken ein, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt und auf später eingehende Gedote nicht gerücksichtigt werden soll, wenn nicht gesetzliche Gründe die Fortsetzung der Subhasiation nothwendig machen.

Die Raufbedingungen werben im Ter= min befannt gemacht, die Taxe kann aber mahrend ber Dienftstunden jeder Patent subhastacyiny. Grunt w mieście Mroczy na starém mieście pod liczbą 78. (teraz 76.) położony, sukcessorom po niegdy Fryderyku Woyciechu Gabler szewcu należący, składaiący się z domu mieszkalnego, ogrodów i iednéy łąki, na 130 Tal. sądownie oceniony, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Do tego celu wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile termin peremtoryczny na dzień 12. Listopada r. b. w lokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę i zdolność kupna maiących z tém nadmieniemiem zapozywamy, że nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną, taxa podczas służboBeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Ratel, ben 7. August 1833, Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Zekanntmachung. Ihre Durch= laucht die Prinzessin Helena v. Sulkows 8ka auß Reisen und der Herr Graf Heinsetch v. Potocki auß Koniecpola im Königzeich Polen, haben mittelst Ehevertrages vom heutigen Tage vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, ben 30. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Nach ber Bestimmung ber Königl, Regierung vom 7, b. M. sollen die bei ber Dismembration der Borwerke Slomowo und Szczytno, Domainen-Umte Boguniewo, überflussig gewordenen Gebäude, und namentlich: A. in Slomowo der Schafstall, nach

bem Materialienwerth abgeschätzt auf 54 Athl. 14 Sgr. 1 Pf.;

B, in Szczytno

1) das Vorwerkshaus, abgeschätzt auf 173 Rthl. 23 Sgr. 2 Pf.,

2) die große Vorwerks : Scheune bes : gleichen 294 Rihl. 21 Sgr. 1 Pf.,

3) das Schäferhaus, nach dem Materialienwerth abgeschätzt auf 10 Rthl. 10 Sgr. 11 Pf.,

4) der alte Schafstall 26 Athl. 3
Sgr. 1 Pf.,

wych godzin każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana bydź może. Nakło, dnia 7. Sierpnia 1833.

Król, Pruski Sąd Pokoju,

Obwieszczenie. Jaśnie Oświecona Xiężniczka Helena Sułkowska z Rydzyny i Jaśnie Wielmożny Hrabia Henryk Potocki z Koniecpola w królestwie Polskim, wyłączyli pomiędzy sobą intercyzą ślubną z dzisie jszego dnia w przyszłém ich małżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszem do publicznéy podaje się wiadomości.

Leszno, dnia 30. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie, Podług postanowienia Król. Regencyi z dnia 7. m, b. budynki po rozdziale folwarków Słomowa i Szczytna, do Ekonomii Boguniewa należących, zbyteczne, iako to;

A, w Słomowie: owczarnia według wartości materyalów oszacowana na Tal. 54 sgr. 14 fen. 1;

B. w Szczytnie:

1) dom folwarczny, oszacowany na Tal. 173 sgr. 2 fen. 2,

2) wielka stodola folwarczna, 294 Tal. 21 sgr. 1 fen.,

 dom mieszkalny owczarza, według wartości materyałów oszacowany na Tal. 10 sgr. 10 fen. 11,

4) stara owczarnia, 26 Tal. 3 sgr.

5) die eine alte Scheune 17 Mthl. 9 Sgr. 1 Pf.,

6) die zweite besgleichen 15 Rthl. 9

Sgr. 3 Pf.; und

C. in Pacholewo das alte Vorwerkshaus mit dem Materialienwerthe abgeschätt auf 64 Athl. 4 Sgr. 4 Pf., meistbietend veräußert werden.

Ich habe hierzu Termin auf ben 23. September d. J. Bormittags um 9 Uhr in Stomowo angesetzt, und lade Bietungsluftige ein, in dem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die speciellen Taren und Licitatione= Bedingungen find, außer ben Sonntagen, taglich in ber hiefigen Ranglei einzusehen.

Obornif, ben 24. August 1833.

Der Ronigliche Lanbrath.

5) stara stodoła, 17 Tal. 9 sgr. fen. 1,

6) druga podobna stodola, 15 Tal. 9 sgr 3 fen.; także

C. w Pacholewie: stary dom folwarczny według wartości materyałów oszacowany na 64 Tal, 4 sgr. 4f.; maią bydź naywięcey daiącemu publicznie sprzedane.

Tym więc końcem wyznaczyłem termin na dzień 23. Września r. b. przed południem na godzinę 9. w Słomowie.

Maiących chęć nabycia wzywam zatem ninieyszém, aby-się w terminie tym celem podania swych licytów stawili.

Taxy szczególne każdego budynku oraz warunki licytacyi każdego dnia, wyiąwszy niedziele, w tuteyszéy kancelaryi przeyrzane bydź mogą.

Oborniki, dnia 24. Sierpnia 1833. Jego Król Mości Radzca Ziemiański.

Wirklich neue hollandische Heringe, bas Stud 4 Sgr., hat erhalten J. Verberber, bei herrn Korzeniewski No. 291.